## Antelligenz-Blatt das Großherzogthum Posen.

Antelligeng=Comtoir im Posthause.

№ 263. Freitag, den 3. November 1843.

Ungekommene gremde vom 1. November.

Sr. Guteb v. Grave a Boret, I. in der goldnen Gane; fr. Prov. Poft-Infp. Schulz aus Frauftabt, bie frn. Rauft. Wendt und Abler aus Berlin, Reinhard aus Stuttgart, I. im Hotelde Rome; Die Grn. Raufl. Grosmann a Frauftadt, Smolfe aus Wartenberg, Br. Gen.=Bevollin, v. Zaborowefi aus Reudorf, Die Brn. Guteb. v. Dtodi aus Lufowo, Maniewsti aus Czamolin, I im Hotel de Dresde; Br. Guteb. v. Goelinowell aus Rempa, Sr. Stud. med. Rabat aus Stargarbt, Sr. Witthich. Infp. hoppe aus Wirfit, I. im Hotel de Berlin; Die grn. Guteb. Gebr. v. Korntowelli aus Strzattowo, Rehring aus Tupadin, Ralfohn aus Riemo, v. Dobrandi a. Bablino, Roppftyneft a. Gniemfomo, I. im Bagar; bie Guteb .= Frauen p. Dabrowela aus Winnagora, Manfowela aus Brenica, Gr. Guteb. v. Gorgyneli aus Witafince, Sr. Raufm. Strauß a. Maing, I im Hotel de Baviere; Die Grn. Guteb. v. Budlinefi aus Bruftownia, v. Bronifowefi aus Rarcemo, Majunte aus Rabuchow, v. Malczewefi aus Patemfo, Gr. Gen.=Bevollm. Lichtenftabt aus Pa= migtfowo, I. im Hôtel de Paris; die Grn. Gureb. v. Miledi aus Niefjama, v. Raboneli aus Bieganowo, v. Neymann aus Straynti, v Niemojeweli aus Degle, v. Dziembowski aus Degorzewo, Frau Guteb. Nalecz aus Lubstowo, I. im Hotel de Hambourg; fr. Guteb. v. Prufiewicz aus Wisniewo, Frau Raufm. Arnger aus Rrotofchin, I. im Gichfrang; Sr. Raufm. Berenbt aus Rrotofchin, I. im Gichborn.

1) Bekanntmachung. Das Schulb: Obwieszczenie. Zaginal dokument und Sypotheten-Instrument über ben fur dludny i hypoteczny na przepisana ben Bincent Rullaf umgeschriebenen, und dla Wincentego Kullaka cześć 2100

bon bemfelben als Pachter von Bednary tal. z zahypotekowanego, pierwiastbem Besiger Leon v. Bawadgti gur Raus kowo dla Antoniego Drzewieckiego tion bestellten Untheil von 2100 Rtblr. on dem uriprunglic fur ben Unton v. Drzewiecki sub Rubr. III Dr. 16 auf tem im Schrobaer Rreife belegenen Gute Bednarn eingetragenen Rapitale von 3700 Ribir. nebft 5 Procent Binfen, beftebend

a) aus tem Sypothefenscheine vom 17. Oftober 1839, über bie Gintragung ber Ceffion an ben Bincent Rullat und der Raution fur ben Leon v. Bawadifi,

b) aus einer beglaubigten Abschrift bes notariellen Pachtvertrages vom 8. Juli 1839. und ber Driginal = Do= tariate = Ceffion bes Unton v. Zot towifi vom 8. Juli 1839., und

c) aus bem Driginal-Sppothetenfcheine pom 8. Movember 1837, nebft ber notariellen Ceffions = Urfunde bes Anton v. Drzewiedi vom 1. Juli 1837. und nebft dem fur ben Uin= ton v. Zoltowefi burch vidimirte Abschrift des Sypothefen = Dofu= mente vom 24. Juli 1835. und teiner Unlagen gefertigten 3weig= Dofumente uber 2100 Mthlr.,

ift verloren gegangen.

w Rubr. III. Nr. 16. na dobrach Bednarach, w powiecie Szredzkim połozonych, kapitału 3700 tal. zprowizya po 5 od sta, którą tenże jako dzierzawca dóbr Bednar Leonowi Zawadzkiemu posiedzicielowi, kaucya stawił, składający się:

a) z wykazu hypotecznego z dnia 17. Października r. 1839. względem zaintabulowania cessyj na rzecz Wincentego Kullaka ikaucyj dla Leona Zawadzkiego,

b) z wierzytelnego odpisu notaryalnego układu dzierzawnego zdnia 8. Lipca r. 1839. i oryginalnéj cessyj notaryalnéj Antoniego Zóltowskiego z dnia 8. Lipca r. 1839., i

z oryginalnego wykazu hypotecznego z dnia 8. Listopada r. 1837. wraz z notaryalnym dokumentem cessyj Antoniego Drzewieckiego z dnia 1. Lipca r. 1837. oraz z dokumentu odrebne, odpisem wierzytelnym dokumentu hypotecznego zdnia 24. Lipca r. 1835. i dołączników tegoż dla Antoniego Zółtowskiego na 2100 tal, wydanego.

Alle biejenigen, Wzywają się więc niniejszem welche an baffelbe als Eigenthumer, Cef- wszyscy, którzy do rzeczonego dofionarien, Pfands oder fonftige Briefein, kumentu jako wiaściciele, cessyonahaber Unfpruch zu haben vermeinen, wers ryusze, posiedziciele zastawni. lub ben bierdurch aufgefordert, ihre etwanigen też dzierzyciele, pretensye mieć sa-Unspruche binnen 3 Monaten und spate: dza, aby pretensye swe jakiekolwiek fiens in bem auf ben 26. Februar badz, w przeciągu miesięcy 3. naj1844. Vormittage 10 Uhr vor dem Deputirten Referendarius Cassins im Instruktions. Zimmer angesetzten Termine anzumelden und nachzuweisen, widrigensfalls sie nicht nur mit ihren etwanigen Unsprüchen an das verlorene Dokument präkludirt, sondernihnen deshalb auch ein ewiges Stillschweigen auferlegt und das bezeichnete Dokument für amortisirt ersklärt werden wird.

Pofen, den 14. Ottober 1843.

Ronigl. Ober = Landes = Gericht,

2) Der Kunstgartner Theodor Cztap; czynöfi zu Konarzewo und dessen Schanna Nepomucena geborne Kordecka, haben mittelst Vertrages vom 29. Scptember 1843. ihr Vermögen zur Austschließung ber Gütergemeinschaft wegen der vor der She entstandenen Schulden abgesondert.

Dofen, am 1. Oftober 1843.

Polodoneco, nod fiche,

Ronigl, Land : und Stadtgericht.

3) Der herr hauptmann heinrich Lossow in der 5. Artillerie Brigade hiers selbst und das Fraulein Agnes Neumann aus Schmiegel, haben mittelst Sheverstrages vom 30. August 1843. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur defentlichen Kenntniß gebracht wird.

Pofen, am 21. Oftober 1843. Ronigl. Lands u. Stadtgericht. później zaś w terminie dnia 26. Lutego 1844. zrana o godzinie 10. przed delegowanym Referendaryuszem Kassyuszem w naszej sali instrukcyjnej wyznaczonym podali, i udowodnili, albowiem w razie przeciwnym nie tylko z pretensyami swemi do dokumentu zagubionego wyłączeni zostaną, ale im także wieczne milczenie w tym względzie nakazaném, i pomieniony dokument za umorzony uznanym będzie.

Poznan, dn. 14. Października 1843. Królewski Sąd Nadziemiański; I. Wydziału.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że Teodor Człapczynski w Konarzewie i żona jego Joanna Nepomucena z Kordeckich, kontraktem z dnia 29. Września 1843. majątek swój do wyłączenia wspólności majątku względem długów przed małżeństwem zaciągnionych odosobnili.

Poznań, dnia 1. Października 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszem do wiadomości publicznej, że Ur. Henryk Lossow, Kapitan od 5. Brygady Artyleryj w Poznaniu i W. Agniszka Neumann z Szmigla, kontraktem przedślubnym z dnia 30. Sierpnia 1843. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dn. 21. Października 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski. 4) Deffentliches Aufgebot. Nachstehende Dokumente:

- 1) die gerichtliche Obligation vom 24. Juni 1815. über 44 Rehle. 20 fgr., welche für den Andreas Lindner auf der Gastwirthschaft Rro. 27. Ober=Genersdorff im hypothetens buche Rubr. III. No. 3. eingestragen ist,
- 2) bas Rautions-Instrument vom Iten Movember 1799. über 54 Rthlr. 27 fgr. 9 pf., welche als Raution bes Tuchmachermeisters Johann Gottfried Schäfer für den hiesigen Magistrat ex decreto vom 8ten Juli 1801. auf das hieselbst sub Nr. 217. belegene Grundstück Rubr. III. No. 1. eingetragen ist,
- 3) das notarielle Schuld = Dokument vom 24. Dezember 1832. über 130 Athle., welches für den Gutstefister Bauinspektor Licht zu Nies ber-Zedlig auf dem Bauergute Nies der Zedlig Nro. 27. im hoppothes kenbuche Rubr. III. No. 1. eins getragen ist.
- 4) ber gerichtliche Erbrezes vom 12. Oftober 1819. über 98 Athle. 12 igr., welche für die Wittwe Unna Hedwige Nerlich geborne Rüster aus dem Nachlasse des Andreas Nerlich, auf dem Grundstücke Kurse, borf No. 72. Rubr. III. No. 1.

Krok and Ziemylo-miciski,

Wezwanie publiczności. Ponieważ następujące dokumenta zaginęły:

1) sądowa obligacya z dnia 24. Czerwca 1815. na 44 tal. 20 sgr. zapisana w księdze wieczystej pod Rubryką III. liczbą 3. gospodarstwa karczemnego pod liczbą 27. w Górnej Dębowej Łęce położonego na imie Andrzeja Lindnera;

2) instrument kaucyi z dnia 9. Listopada 1799. na 54 tal. 27 sgr. 9 fen. przez sukiennika majstra Jana Bogumira Schefera za tutejszy Magistrati uczynionej a z mocy rozrządzenia z dnia 8. Lipca 1801. pod Rubr. III. liczbą 1. zahypotekowanej na nieruchomości tu pod liczbą 217. położonej;

3) zapis długu 130 tal. posiedzicielowi dóbr i nadbudowniczemu
Licht w Dolnéj Swidnicy należącego przed Notaryuszem na
dniu 24. Grudnia 1832. uczyniony i w księdze wieczystéj
kmiectwa w Dolnéj Swidnicy pod
liczbą 27. położonego, pod Rubr.
III. liczbą 1. dla wierzyciela
zahypotekowany;

4) sądowe działy z dnia 12. Października 1819. względzie 98 tal. 12 sgr. wdowie Annie Jadwidze Nerlichowej zrodzonej Riester z pozostałości Andrzeja Nerlicha przypadających, zapisane dla tejże pod Rubr III.

Konigl, Lande u. Stabigericht.

oce find, systemen swole eingetragen

- 5) die gerichtliche Obligation vom 7.
  Juli 1804, über 500 Athle., welsche für das Fräulein Charlotte von Brazeim auf dem hieselbst sub No.
  340. Gelegenen Wohnhause im Hypothekenbuche Rubr. III. No. 1.
  ex decreto vom 14. August 1804.
- 6) das notarielle Schuld-Inftrument bom 18. August 1815. über 44 Rehlr. 10 fgr. 5 pf., welche für die Geschwister Ernst Julius und Menate Elisabeth Schon im hypod mi thefenbuche der Stadt Fraustadt bub No. 699. des Wohnhauses Rubr. III. No. 1. eingetragen
- 7) ber gerichtliche Erbrezes vom 15.
  April 1791. über 32 Athlr. 26
  ign ober 197 Fl. 6 gr. poin., wels
  che für die unverehelichte Dorothea
  Chmidt auf dem hieselbst sub No.
  108. gelegenen Grundstück im Shpothekenhuche Rubr. III. No. 1.

find berloren gegangent ebenobsiw fonss

Auf den Antrag der Interessenten wers den demnach alle diejenigen, welche als Eigenthumer, Cessionarien, Pfands oder sonstige Briefdinhaber Ansprüche an diese Dokumente und an die ad 7 aufgeführte Post, weiche hiermit selbst aufgeboten wird, zu haben glauben, so wie die Erliczbą t. w księdze wieczystej nieruchomości pod liczbą 72. położonej w Kursdorfie;

- dnia 7. Lipca 1804. dla Panny Karoliny urodzonéj Braxein wy stawiona i na imie jéj z mocy rozrządzenia z dnia 14. Sierpnia 1804. w księdze wieczystéj domu tu pod liczbą 340. polożonego, w Rubryce III. liczbie 1. zapisana;
- 6) zapis długu 44 tal. 10 dgr. 5 den., rodzeństwo Schoen, Juliuszowi Ernestowi i Renacie Elzbiecie należnego, dnia 18. Sierpnia 1815. przed Notaryuszem uczyniony i na imie ich zahypoteko wany pod Rubr. III. liczbą 1. na domu tu w Wschowie pod liczbą 699. położonym;

7) działysądowe z dnia 15. Kwietnia 1791. względnie 32 tal. 26 sgr. czyli 197 zł. 6 gr. pols. niezamężnej Dorocie Schmidt przypadających na imie tejże w księdze wieczystej pod Rubryką III. liczbą 1. nieruchomości tu pod hczbą 108. polożonej zapisanych.

Przeto na wniosek udział w tej mierze mających wzywają się niniejszem ci wszyscy, którzyby jako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy, lub z innego względu posiedziciele tychże spadkobiercy i ich prawnabywcy, do tych dokumentów, w szczeben, Ceffionarien und alle biejenigen, melche in Die Rechte ber gedachten Aredi= toren getreten find, hierdurch aufgefor= bert, ihre Unspruche bei und binnen 3 Monaten, fpateftens ben 4. Januar 1844. Bormittags 11 Uhr in unferem Inftruttione = Bimmer por bem Berrn Dberlandes = Gerichte . Rath, Direttor Gebel anfiehenben Termine entweder per= fonlich ober burch julafige Bevollmach= tigte, wozu bie herren Jufig. Commiffa= rien Rugner und Frener bier , vorgeschla= gen werden, anzumelben und nachzuweis fen, widrigenfalle biefelben mit allen ihren Unfpruchen an Die gedachten Dofumente und verpfandeten Grundflude praclubirt, ihnen bamit ein ewiges Stillschweigen auferlegt, Die Dofumente fur amortifirt und bie ad 7. bezeichnete Poft fur getilgt angenommen, und mit Lofdung ber Forderungen in ben Sypothekenbuchern verfahren werden foll.

Fraustadt, ben 29. August 1843.

Ronigl. Land, und Stadtgericht.

des a legyard pod Pubryla III.

5) Der Wirth Ludwig Schott in Wonorze und die Wittwe Margaretha henniger ged. Reich daselbst haben mittelst Ehevertrages vom 9. September c. die Gemeinschaft ber Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur dffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Inowraclam, ben 5. Oftober 1843. Ronigl, Rand = und Stadtgericht.

gólności do summy podliczbą 7. przytoczonej, jakowe pretensye rościć sobie zamyślali, aby w ciągu trzech miesięcy najpóźniej zaś w terminie wyznaczonym na dzień 4 Stycznia 1844. przed południem o godzinie II. w miejscu naszych posiedzeń przed W. Gebel Sędzią Nadziemiańskim i Dyrektorem, osobiście lub przez uwłaściwionych pełnomocników, na których się Kommissarze sprawiedliwości Panowie Kutzner i Freyer tu w miejscu przedstawiają, z temi pretensyami zgłosili i takowe udowodnili, w przeciwnym bowiem razie z niemi tak co do wspomnionych dokumentów, jako téż) zastawnych przez nie nieruchomości oddaleni, im wieczne milczenie nakazaném i powyższe dokumenta amortyzowane będą, summa zaś pod liczbą 7. oznaczona, jako wypłacona uznaną zostąnie i do wymazania należytości z wyżwspomnionych z ksiąg wieczystych przystąpi się. hamona sid wil sib

W Wschowie, d. 29. Sierpnia 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Ludwik Schott gospodarz w Wonorzu i wdowa Małogorzata Hennigerz domu Reich tamże, kontraktem przedślubnym z dnia 9. Września r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Inowrocław, d. 5. Październ 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejskie

6) Bekannemachung. Im Laufe bes Monate Movember e. werben: A. bie biefigen Bader: 1) eine Gemmel von 12 bis 16 loth fur 1 fgr., 2) ein feines Roggenbrobt pon 33 bie 51 Pfo. fur 5 fgr., 3) ein Mittelbrodt von 43 bie'7 Pfo. fur 5 far., 4) ein Schwarzbrobt von 52 bie 7 Pfo. fur 5 far. - B. Die biefigen Rleifder: 1) bas Pfd. Rinbfleifch von 3 bis 4 fgr., 2) bas Pfd. Schweineffeifc bon 3 bis 4 fgr., 3) bas Pfo. Kalbfleisch bon 3 bis 4½ fgr., 4) bas Pfo. Schopfenfleisch von 2½ bis 4 fgr. verkaufen. — Bei vorausgesetzter gleich guter Beichaffenbeit verfaufen am billigften: 1) eine Gemmel von 16 goth fur 1 fgr. ber Bader Feiler, Judenftrage Dr. 3; 2) ein feines Roggenbrobt von 51 Dfd. fur 5 far, bie Bacter Abamezeweli, St. Martin Rr. 10/2., v Reymann, St. Martin Dr. 29 ; 3) ein Mittelbrodt von 7 Pfo. fur 5 fgr. bie Bader Feiler, Jubenftraffe Dr. 3., Recgfiewicg, Zamade Dr. 104.; 4) ein Schwarzbrod von 7 Pfo. fur 5 far. Die Bacter harbege, Ballifchei Mr. 35., Piattoweti, Schrodta Mr. 36., Ctomineti, Bamabe Dr. 103.; Botichte, Martt Dr. 9. - Uebrigens find Die Berfaufepreife ber einzelnen Gewerbetreibenben aus ben bom unterzeichneten Direktorio beftatigten Toren, welche in jedem Berfaufe : Lotale ausgehangt fein muffen, ju erfeben, worauf bas betheiligte Publitum biermit aufmertfam gemacht wird.

Pofen, ben 27. Oftober 1843.

## Ronigliches Polizei=Direftorium.

Mm 30, b. M. Abende 9 Uhr farb nach beinahe 3wochentlichen Leiben unfer liebes Tochterchen Louife in einem Alter von 2 Jahren und 5 Monaten. trubtem Bergen wibmen biefe Unzeige allen Bermandten und Befannten

Rifowo, ben 31. Oftober 1843. 2. Bicgynefi.

3. Bicgnusta, geb. Baarth.

- Bei 3. 3. Seine in Pofen ift zu haben: Don Juan à 25 fgr. Figaros Bochzeit 1 Rthir. Titue 15 fgr. Bauberfiste 20 fgr.
- Breslauer Strafe Dr. 14. Parterre ift ein guter blauer Tuchmantel zu verkaufen.
- 10) Die erfte Senbung frifche italienische Maronen (Raftanien), Smirnaer Feigen, achten Limburger, Schweizer und Parmefantafe, frangofifche Truffeln erhielt 3. J. Meyer, Dr. 70. Neue Strafen= und Baifengaffen = Ede.

- 14) heute Mittwoch den 1. November frische Wurft und Cauertobl zum Abendeffen bei Gutsche, Berliner Strafe Nr. 33.
- 12) Mittwoch ben 1. d. D. ift bei mir jum Abendeffen frische Durft und Sauerkohl, wozu ergebenft einladet 3. Gollack in Reu-Amerika.
- 13) Seute Donnerstag ben 2. b. M. Burst-Pickenick, wozu ergebenft einladet U. Pofeck, Columbia Nr. 9.
- 14) Donnerstag ben 2. November Burft = Pickenic, wozu ergebenft einladet Dut bauer, Berliner Chausie.
- 15) Theatrum mundi. Freitag ben 3.: Conftantinopel, hierauf: Der Brand von Modtau. Anfang pracis 7 Uhr. Ende nach 19 Uhr.
  A. Thiemer aus Dresben,

Live truck in prem gerfaure Cofais ausgehauge frin muffen, zu erfiben,

nessel bis berbeiliger Buchfaues, ermit ansereffam gemacht mirby

is sigliges PolizelaDirektorium.

8) Se 3. I Fring in Drien ift zu haben: Don Juan & 25 igr. Figuros

I. Cionofa, ach Buarth.

19). The Constant Straffe Mit, Parieties of ein guire blaver Auchmoured

ard hie eile Seideng kilde ikklienische Marenen (Kakanion), Emicnaer Feigen, achten kindunger, Schweizer und Wormelaukle, franzöhliche Triffeln erhielt in I. F. Wo p. e. r. Ne. 70. Neue Straßens und Waisengastens-Ett.